Biertelfährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brudenstraße 34 und bei ben Depots 2 Mt., bei allen Post-Anstalten bes Deutschen Reichs 2 Mt. 50 Bf.

Insertiousgebühr

bie Sgespaltene Petitzeile ober beren Raum 10 Bf. Annoucen-Annahme in Thorn: die Grpedition Brüdenstraße 34, Heinrich Retz, Koppernikusstraße.

# Moutine Zeitung.

Injeraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-wrazlaw: Juftus Ballis, Buchhanblung. Reumart: J. Köpte. Granbenz: Guftab Röthe. Lautenburg: M. Jung. Sollub: Stabtfämmerer Auften.

Expedition: Brudenftrage 34. Redaftion: Brudenftrage 17. Fernsprech : Aufchluß Mr. 46. Inferaten = Unnahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein u. Bogler, Aubolf Mosse, Bernhard Arnbt, Mohrenstr. 47. G. L. Daube u. Ko. u. sämmtl. Filialen dieser Firmen in Breslau, Coblenz, Franksuta./M., Hamburg, Raffel u. Rürnberg 2c.

### Protestantische Theologen über das Verhältniß von Kirche und Schule.

herr Professor ber Theologie Dr. Ziegler in Strafburg bespricht in ber "Ration" ben neuen Gesetzentwurf über bie Boltsschule, boch erweitert er das Thema und greift es fogleich in feiner prinzipiellen Bebeutung auf, indem er in eingehender Darftellung das Berhältniß von Rirche und Schule erörtert. In diefer umfaffenben Auseinandersetzung findet sich auch ein binweis auf Schleiermacher, ber boch protestanti= scher Theologe war und gleichwohl schrieb:

"Was den Religionsunterricht, der in öffentlichen Anstalten ertheilt wird, betrifft, fo bin ich ber Meinung, daß biefer gang erfpart merben kann. Es ift biefer Unterricht nur ein Rest aus früherer Zeit, in der diese Anstalten, firchlichen Urfprungs, ber Rirche untergeordnet waren. Jest sind fie nicht mehr firchliche Un= ftalten; die Jugend wird als Bestandtheil ber Gemeinde betrachtet, und bie Rirche nimmt ihr Intereffe an ber Jugend badurch mahr, bag biese in ber Familie an bie Beiftlichen ber Ge= meinbe gewiesen wirb. Es icheint ein Borwurf ber Unzulänglichleit bes Konfirmanbenunterrichts barin zu liegen, wenn man nicht nur einen vorbereitenden, fondern nur einen jenem parallel laufenden und nachfolgenden Unterricht an den öffentlichen Anstalten für nothwendig hält. . . Wenn man in neuerer Zeit in ben öffentlichen

Anstalten überhaupt anfängt, ben alten Zuftand wieberherzustellen : fo ift bas nur als ein Diß= verftandniß zu bezeichnen, in teiner Beife als ein Fortschritt. Das Wieberaufnehmen und Bervortreten ber Anbachtsübungen und bes Religionsunterrichtes hängt mit einer besonderen Mobifitation bes religiofen Intereffes gufammen : so kommt noch ein Nachtheil hinzu, indem eine Einseitigkeit hineingelegt wird; eine bestimmte Auffaffung bes Chriftenthums, nicht von allen ber Rirche angehörenben Gliebern anerkannt, findet mehr ober weniger Eingang und wird in ben Schulen bevorzugt, und bie Schule, bie bas ausgleichenbe Prinzipftets im Auge haben follte, ruft eine pposition hervor gegen einen Typus, den das ber konservative Heinftattengesehentwurf gesett.

religiöse Leben in einem anderen Umkreise ge= wonnen hat, und gegen bas oft recht wirkfame religiöse Leben in ben Familien. Gerabe in folden Zeiten, wie bie unfrige ift, follte man in ben Schulen nicht ben Religiosunterricht hervorheben."

herr Profeffor Biegler hat Recht, wenn er in bem Auffat in ber "Nation" schreibt:

"Ich habe biefen Worten, die 1826 gesprochen worben sind, aber 1892 noch immer nicht veraltet flingen und von Bolksichulen wie von Gymnafien, von Schulgeseten wie von Schulreformen gelten können, nichts bingugufügen. Aber bas ift klar: zu ihnen und zu bem in ihnen sich aussprechenben freien Geifte Schleier= machers steht in bentbar fcarfftem Gegensate ber Geift bes neuen Bolksichul=Entwurfes mit feiner Hervorhebung des Religionsunterrichts und bes religiösen Charafters ber Bolksschule überhaupt und mit feiner Berfestigung bes ton= feffionellen Gegenfates insbefondere.

### Vom Reichstage.

Der Reichstag nahm am Sonnabend ben zweiten Nachtragsetat pro 1891/92 in zweiter Lesung an. Die hierbei bom

Abg. Richter gemachte Aeußerung, bag nach ber Befestigung Selgolands eine Beschränkung im Bau neuer Schiffe gu erhoffen fei, murbe regterungsfeitig beftritten. Gine langere Debatte entspann fich hierauf über die Prilfung der allgemeinen Rechnung pro 1884/85. Bei derfelben ift bekanntlich von Anbeginn an die Forderung der nachträglichen Gegenzeichnung der Justifikationsordres durch den Reichskanzler gestellt worden. Auch diesmal beantragte

Abg. Dr. Me per (Berlin bfr.) die Ginfügung bes gleichen Borbehaltes ftatt ber von ber Kommission beantragten bedingungslosen Genehmigung und hielt gegenüber ben für ben Rommiffionsantrag eintretenben Abgg. Eröber und Dr. Bachem (Zent.) im Ber-ein mit dem Abg. Rickert entgegen, daß man hier nicht ein wichtiges Korrelat zum Budgetrecht preisgeben burfe. Gine Entscheibung über die Frage wurde noch nicht getroffen, da bei der Abstimmung über einen Bertagungsantrag sich die Beschlußunfähigkeit des Hauses bei Anwesenheit von nur 108 Mitgliedern ergab. — Die nächste Sitzung wurde auf Mittwoch anberaumt, und auf die Tagesordnung das im Ver-lauf der Sitzung eingegangene handelspolitische Ab-

### Yom Landtage.

Sm Abgeordnetenhause vertrat am Sonnabend bei der Fortsetzung des Bolksschulgesches Abg. Stöcker nochmals die konsessionelle Bolksschule, da die Simultanschulen den Indifferentismus

schule, da die Similtanichulen den Indisperentismus erzeugen und die Sozialdemokratie vermehren.
Abg. Knörcke wies die Identifizirung der Gegnerschaft zu dem Geset mit dem Atheismus zurück, es sei kein Kampf mit driftlicher, sondern mit altkirchlicher Anschauung. Redner legte sodann dar, daß das Geset nicht die eigentliche Schulfrage löse, sondern lediglich orthodox konfessionell und staatlich-dureaukratisch sei und schilderte die Folgen der Abhängigkeit des Lehrers von den Geistlichen, die Auhörität der ersteren werde dadurch gänzlich erschüttert, die Sozialdemokratie werde dadurch nicht geschwächt, sondern bemofratie werbe badurch nicht geschwächt, fondern geftärft.

Der Reich & fangler wiederholte gegenüber ben geftrigen Ausführungen des Abg. Friedberg, daß er durch Betonung des Gegensates zwischen Religion und Atheismus nicht unter Atheismus die Gegner des Schulgesetzentwurfs, die Nationalliberalen und die Freisinnigen gemeint habe. Er sei nur gereizt worden durch die nationalliberalen Zwischeruse und habe sich nur aufgeregt bei bem Gedanten einer projettirten großen liberalen Bartei.

Die Nationalliberalen bemühten fich benn auch redlich, bas Gespenst von ber großen liberalen Partei, welches Graf Caprivi erschienen war, zu bannen.

Abg. Dr. Friebberg ging fo weit, ben Borgang im Reichstag berart ju bementiren, bag er ausführte, herr v Bennigsen habe nur andeuten wollen, wie durch die Handelsverträge ein Boden für eine Annäherung auf wirthschaftlichem Gebiet geschaffen worden, der alle Parteien, auch die Linken, näher zusammenführen könne. Weiter habe Herr den Bennigsen nichts gesagt. Demnach hätte also Herr de Bennigsen fich für eine Berföhnung aller Parteien, der Konferbativen sowohl wie des Zentrums und der Linken, ausgesprochen. Auch hatten ja, meinte herr Friedberg, bie herren Richter und Bamberger Tags barauf bas Gntgegenkommen gegenüber ber freifinnigen Bartei in fchroffer Beise gurudgewiesen.

Abg. Ricert legte Berwahrung bagegen ein, die Religion in die Zwangsjacke der Konfession zu stecken. Die Annäherung zwischen den Liberalen bezeichnete er als natürlich und wünschenswerth gegenüber der Barteizersplitterung. Rach einer belanglosen Erwiderung des Erafen Capridi wurde die Borlage an eine Rommiffion verwiesen. - Rächfte Sigung Mittwoch:

### Peutsches Beich.

Berlin, 1. Februar.

— Der Kaiser nahm am Freitag Nach= mittag noch einen längeren Vortrag bes herrn

von Boetticher in beffen Wohnung entgegen. Später empfing ber Raifer ben Großherzog von Baden. An der Abendtafel nahm auch Herr hingpeter theil. Am Sonnabend nahm ber Raiser einen Vortrag bes Staatssekretars bes Auswärtigen in beffen Wohnung entgegen. Um 2 Uhr wohnte ber Kaifer bem Trauergottes= dienste in der russischen Kapelle bei, welcher bafelbft aus Anlaß ber in Betersburg ftattge= habten Beisetzung ber Leiche des Großfürsten Konftantin von Ruftand im rufsischen Bot= schafterpalais abgehalten wurde. Nachdem die Trauerfeier beenbet, fehrte Ge. Majeftat wieber zum föniglichen Schlosse zurück. — Am Sonntag Vormittag um 11 Uhr begab sich ber Raifer mittels Sonberzuges nach Potsbam, um bort ber Tauffeier bes bem Pringen und ber Pringeffin Friedrich Leopold jungft geborenen Sohnes im foniglichen Stadtfcloffe beigu= wohnen. Die Raiferin mar bereits 1 Stunde früher mit ber Pringeffin Beinrich von Preußen, ber Erbprinzessin von Sachsen-Meiningen und ber Bringeffin Margarethe von Breufen von hier nach Potsbam mittels bes fahrplanmäßigen Buges vom hiefigen Botsbamer Bahnhofe aus nach Potsbam gefahren und hatte sich birett vom Bahnhofe aus nach bem foniglichen Stadtfcoffe begeben. Um 4 Uhr Nachmittags fehrten bie Berrichaften nach Berlin gurud.

— In bem Befinden ber Kaiferin Friedrich ist, wie wir er= fahren, eine wefentliche Befferung eingetreten und konnte die hohe Frau bereits am heutigen Tage das Bett verlaffen und sich im Zimmer einige Bewegung verschaffen. In einigen Tagen burfte Allerhöchst biefelbe voraussichtlich

wieder hergestellt fein.

Angebliches Abschiedsgesuch bes herrn von Bennigfen. Der Führer ber Nationalliberalen, herr v. Bennigfen follte, wie man im Abgeordnetenkreisen erzählte, bie Entlaffung aus seinem Amte als Dber= präfident von Hannover nachgefucht haben. Das wäre nach bem geringschätigen Spotte, mit welchem ber Rultusminister Graf Zeblit am Donnerstag im Abgeordnetenhause über die von herrn von Bennigsen eingeleitete "Rütlifzene im Reichstage" gesprochen hatte, nach ber Rebe

# Jenilleton. An der Riviera.

Roman bon Bertha v. Suttner.

(Fortsetzung.)

Auch Lolla bleibt stumm und in ihrer Phantafie jagen fich bie verschiebenften Bilber. Sie sieht sich an ber Seite bieses Mannes, in ihrem freud= und intereffelofen Beim, ju einem öben, einfamen, faft unerträglichen Beiterleben verbammt; - fie fieht fich an ber Seite eines Andern, eines wildgeliebten Andern - fie fieht fich als gefeierte Sangerin, frei, felbftftanbig, bie Butunft voll überrafchender Erleb. niffe : Primadonna am San Carlo in Reapel - in Mabrid, in Amerita und vor allem : bie Seine, die Seine ! . . Dazwischen boch auch wieber ber auffteigende Gebante, bag ihr Rönnen nicht genüge und bag bies ein Abgrundfturg fei, ju bem ihr Weltschwindel fie hinzieht : ftatt ber ruhigen, forgenfreien, ehren= haften Stellung - um beretwillen fie ja ber Runft und dem Anspruch auf Liebesgluck entfagt — bas Abendteuer, die Schmach — vielleicht ber Tod. Traviata, Traviata . . . will fie benn wirklich felber als Traviata enden ? ... So schwirren bie Blane, die Zweifel in ihrem Ropfe: was thun? Und wie, wenn sie fich zu Aehnlichem entschlösse — wie es aus-

führen. "Run, ihr feib ja alle schwathaft wie die Karpfen," fagt Tratter. "Warum erweist mir Niemand ben Gefallen, mit mir gu fchimpfen ? Sie kennen doch dieses Neft, Ischipki, warum ftimmen Sie mir nicht bei?"

"Ich will Ihnen einen gang anderen Borichlag machen, lieber Baron Tratter. Gehen

wir in die Sale gurud und feten Sie fich wieder zum Trente-et-Quarante. Das Glück wendet sich — und damit kehrt die gute Laune wieder."

"Nimmermehr! Außerbem -- ich habe es vorhin gesagt: es blieben nur noch 10 Franks gur Rückfahrt nach Mentone."

Menn's weiter nichts ift! Erlauben Sie mir, Ihnen 15 Louis zu leihen —"

Tratter flutt - bentt eine Beile nach, bann : "300 Franks mehr ober weniger . . . und geliehenes Gelb foll Glud bringen . . . viel-leicht könnt' man biefen Räubern noch 'was zurücknehmen . . . alfo meinethalben . . . Rommt bort nicht Eure Herzogin be la Rocque baber Meiner Seel', sie ist's und geradewegs auf uns los . . . ba mach' ich mich aus bem Staub' - zu Komplimenten bin ich nicht aufgelegt. Kommen Sie, Ischitki, geben wir zufammen . . . Sie geben mir bas Gelb unterwegs."

Es ift in der That Marguerite, welche in Begleitung ihrer Freundin, Grafin Flavigny, von einem Seitenwege bes Partes auf die Stelle zuschreitet, wo die Schwestern sigen.

"Ah, liebe Baronin, enchantee . . . " Lolla und Brigitta erheben fich, um bie Bergogin zu begrüßen.

"Das ift ein angenehmer Zufall," fährt biefe fort, "baß Gie heute auch nach Monte Carlo gekommen find . . . Nicht wahr, ein ent= zückender Ort?" — Lolla giebt zu, es sei ein entzückender Ort. "Ich bin doppelt froh, Sie ju treffen, benn ich habe Wichtiges mit Ihnen vor . . . Rommen Sie, wir machen miteinanber eine Tour in ben Galen, babei ergable ich Ihnen meinen Plan. Dort finden wir auch

unsere Herren. Ihr Mann ift wohl hier ?" "Ja, er ging foeben fpielen."

"Der Meinige auch. Geben wir — wir wollen ihnen zusehen."

Die Gräfin Flavigny hat indeffen ein Ge= fpräch mit Brigitta angeknüpft, biefelbe über die Birtuofitat belobend, mit welcher Gie neulich bie Klavierbegleitung ausgeführt.

Die vier Damen machen sich auf ben Weg

nach bem Rafino.

"Alfo hören Sie mich an, Baronin!" fagt Marguerite im Weiterschreiten. "Sie haben uns neulich durch Ihren Gefang so entzückt, daß sich bie Kunde bavon ichon verbreitet hat. Soeben begegnete ich ber Großfürftin Maria Konftantinowna - Sie wiffen, bie in Cannes wohnt - und die fagte mir : "Ich habe gehört, liebe Herzogin, bag vorgestern bei Ihnen ein fo fcones Ronzert ftattgefunden hat, namentlich eine Desterreicherin soll ba so reizend gefungen haben . . . Rönnen Sie mir biefelbe nicht guführen? — Ich beabsichtige, fünftige Woche bei mir ein wenig Mufit machen zu laffen." Rurg, Sie verstehen mich: bie Großfürstin wünscht Sie zur Mitwirkung aufzufordern. Das fann gleich abgemacht werben : ich ftelle Sie — heute noch - Ihrer Soheit vor. Ginverstanden ?"

Es wird Lolla ganz schwindlig: in folche Mitte foll fie burch ihre Talente gebracht werben ; von einer Herzogin de la Rocque einer Großfürstin von Rugland vorgeftellt - und bei dieser wieder Applaus und Huldigungen ernten . . Und bagegen bie Aussicht: übermorgen nach Brunn zurud, wo sie von ber erbarmlichen tleinen Brünner "Welt" ausgeschlossen bleibt, welcher Gegensat! Mit einem tiefgeholten

Seufzer antwortet fie: "Ich tann leider nichts versprechen . . Mein Mann hat mir foeben mitgetheilt, baß wir in kurzester Frist — in zwei oder brei Tagen - die Beimreife antreten."

Das wird doch nicht unaufschiebbar fein ? fprechen Sie mit ihm."

Indessen sind die jungen Frauen in den Salen angelangt. Raum haben fie ba einige Schritte gemacht, so schließen sich ihnen mehrere andere Personen an: ber unvermeibliche Lord Cartering und fonftige Sabitues bes be la Rocque'schen Hauses. Alle mit= einander stellen sich bann an einen Rouletten= Tisch, um zuzusehen.

Buon giorno Signora."

Lolla breht sich rasch und erbebend um: Aramonte fteht hinter ihr. Beibe - er und fie - find buntelroth geworben.

"Fühlen Sie fich wieber gang wohl? Geftern wollte ich mich erkundigen — wurde aber nicht vorgelassen . . . "

Die Frage um Lollas Befinden bezieht fich barauf, baß vorgeftern Abends, nachdem fie, halb ohnmächtig an feinen Urm gelehnt, ihn beim Namen genannt, bann mit ihrer Schwefter bavongeeilt war und ihm noch zurief: "Ich fühle mich frank."

Daß bas leibenschaftliche Aussprechen seines Taufnamens einem Geftandniß gleichkam, bas wußte sowohl Lolla als auch Paolo; und das eben war es, woran Beide gleichzeitig bachten, als sie jest einander wieder ins Antlig geschaut.

Lolla fentt ben Blick :

"Ja," fagt sie mit etwas unsicherer Stimme, "mir ist wieder wohl. Neulich fühlte ich mich in der That recht leidend . . . Die vorhergegangene Aufregung bes Singens, bes ungehofften Beifalls — ich glaube, bas war mir zu Kopfe gestiegen." — —

(Fortsetzung folgt.)

bes Grasen Caprivi, überhaupt angesichts ber Wendung in den Verhältnissen nicht anders zu erwarten gewesen. Aber die Sache ist nicht an dem: Herr v. Bennigsen hat seine Entlassen, am nicht eingereicht, um Sonnabend bei einem großen Tanzsest im Oberpräsidalgebäude seinen Repräsentationspslichten zu genügen. Auch Finanzminister Miquel hält es nicht für angezeigt, seine Entlassung, daß unterdessen Allerlei vorgekommen sein muß, um eine vorläusige Verkleisterung des Bruchs abzuwenden.

— Die Wahl des Vorsitzenden ber Kommission für den Schulgessenten zu verursachen. Im vorigen Jahre war der nationalliberale Abg. Francke (Tondern) Borsitzender. Jest will das Zentrum einen konservativen Vorsitzenden haben. Höheren Orts aber scheint man, um die Fiktion einer "kaum merklichen" Aenderung des Goslerschen Entwurfs aufrecht zu erhalten, die Wiederwahl des Abg. Francke zu wünschen. Die Wahl der Kommission und ihres Vorsitzenden erfolgt am nächsten Montag.

— In die Kommission zur Borberathung besneuen Bolksschulgeseitenbauses die Abgeordneten Dr.
Virchow und Rickert entsenden. Die anderweitig gebrachte Mittheilung, daß die Herren Dr. Dermes und Dr. Langerhaus zu Mitgliedern der gedachten Kommission gewählt seien, beruhte auf einem Jrrthum, da die Wahl überhaupt erst jest stattgefunden hat.

— Das Volksschulgeschund und bie katholischen Brischulgeschuld ein Berliner Blatt. Es verlaute auf das Bestimmteste, daß bereits der letzen Bischossensenz die Grundzüge des Preußischen Volksschulgesete Entwurfs vorgelegen hätten und von dieser im Großen und Ganzen gebilligt worden seien. Fürstbischof Dr. Kopp habe der Staatsregierung dei dieser Gelegenheit die weiteren Wünsche des Spiskopats übermittelt. — Trifft das zu, so darf sich der Kultusminister wirklich nicht beklagen, wenn von "katholisirender Strömung" gesprochen wird!

— Gegen bas Bolts ich ulge set. Auch in Danzig und Königsberg hat ber Wunsch bereits Ausdruck gesunden, das seitens der städtischen Behörden die schweren Bebenken gegen die Wirkungen eines solchen Gesetzes den gesetzgebenden Körperschaften in geeigneter

Beise bargelegt werden möchten.

- Der bereits erwähnte Be= schluß des Berliner Magistrats, bis gur befinitiven Entscheibung über ben Bolts: ichulgesetzentwurf die Positionen für Gemeinbe= schulbauten abzuseten und abzuwarten, ob bie Bevölkerung Neigung haben werde, ihre Kinder in die burch das Gesetz umgestaltete Bolksichule zu senden, ift durchaus erklärlich, denn follte ber neue Entwurf Gefet werben, fo murbe bie Entwidelung des Schulwefens in großen Städten wie Berlin nothgebrungen in viel größerem Umfange als bisher auf die Errichtung höherer Bürgerschulen hingebrängt werden. Die Volks: foulen murben in Folge beffen allerbings mehr und mehr zu Armenschulen degrabirt werden. Ueber eine folche Wirkung bes neuen Entwurfs mag sich die Regierung selbst vielleicht bisher nicht flar geworben fein.

— Die "Nationalliberale Korrefpondenz" schreibt noch nach Berlauf der Freitagsitzung: "Das Gesammtergebniß dieser Berhandlungen können wir nur als ein sehr unerfreuliches bezeichnen. Die Erwartung, daß sich Annäherungspunkte und Berständnißmöglichkeiten mit dem gemäßigten Liberalismus ergeben würden, ist vollständig getäuscht worden."

— Auch an konservativen, Muthein Banbe kein Mangel zu sein. Wenigstens wird vielsach gemeldet, daß an den Kundgebungen gegen das Volkssschulgeset, die aller Orten vordereitet werden, auch Konservative theilnehmen wollen. Das wird für die konservativen Mitglieder des Absgeordnetenhauses von Interesse sein.

— Die Bubgetkommission bes Reichstags suhr am Sonnabend in der Berathung des Ordinariums des Militäretats fort und erledigte die Frage der Erweiterung der Uebungen des Beurlaubtenstandes. Im weiteren Versolg der Berathung wurde auch um Austunft ersucht über die Ersahrungen mit den Unterossigierprämien. Seitens der Militärverwaltung ist nicht gerade Günstiges berichtet worden. Die Sinrichtung hat zunächst den negativen Ersolg gehabt, daß die Zahl der Unterossigiere sich sehr vergrößert hat, welche nach Erdienung der Prämie mit dem vollendeten zwölften Dienstjahre ihren Abschied nehmen.

— Der "Reichsanzeiger"
veröffentlicht in einer am Sonnabend Abend zur Ausgabe gelangten Extra-Nummer die bekannten vom Reichstage und Bundesrath bewilligten Gesetze, betreffend die Anwendung der vertragsmäßigen Zollsätze auf Setreide, Holz und Wein, sowie betreffend die Anwendung der für die Einsuhr nach Deutschland vertragsmäßig bestehenden Zollbesreiungen und

Zollermäßigungen gegenüber ben nicht meistbegünstigten Staaten, drittens die Bekanntmachung, betreffend die Anwendung der vertragsmäßigen bestehenden Zollbefreiungen und Zollermäßigungen auf die spanischen Boden- und Jadustrie-Erzeugnisse. — Die Gesetze sind vom 30. Januar unterzeichnet und somit in Kraft getreten.

— Die Ratifikationen ber Handlich and Deleverichellngarn find Sonnabend Rachmittag im Auswärtigen Amte zu Romausgewechselt worden. — Die Auswechselung der Ratifikationen zu den Handels und Holleverträgen Deutschlands mit Belgien und der Schweiz vom 6. bezw. 10. Dezember 1891 hat ebenfalls Sonnabend im Auswärtigen Amt zu Berlin skattgefunden.

— Das vorläufige Abkommen mit Spanien, wonach das Meistbegünstigungsverhältniß über den 1. Februar bis zum 30. Juni fortgesetzt wird, mit Ausnahme der Alkoholeinsuhr nach Spanien und der Weineinsuhr nach Deutschland, hat der

Bunbesrath genehmigt.

— Daß ham burg für die Erwerbung einiger preußischer Gebietstheile wegen Abrundung der Zollinie Curhaven abtreten werde, entbehrt verschiedenen Blättern zusolge jeder

Begründung.

— Bum Prozeß Ahlwarbt meint das Stöcker'iche "Bolt", das Staatsministerium habe die Klage wegen Beleidigung durch die Broschüre "Jüdische Taktik" erheben lassen. Der Angeschuldigte erklärte, daß er für alle inkriminirten Punkte den Beweis der Wahrheit antreten werde. Der Staatsanwalt habe die Berhaftung Ahlwardts beantragt, das Gericht lehnte jedoch den Antrag ab. Die Klage werde auch auf den Berleger und Drucker der Broschüre ausgebehnt werden.

— Daß Anklage gegen Herrn Baare in ber Schienenstempelfälschungsangelegenheit erhoben worben worden ist, wie von verschiedenen Blättern gemelbet wurde, ist nach der "Köln. Ztg." durchaus unbegründet.

- Emin Pafchain Babelai. Die eben eingetroffene Post aus Oftafrika bringt, wie die "Boff. Ztg." berichtet, folgende Mit-theilung bes bort lebenden Deutschen Kurt Chlert aus Sansibar vom 5. Januar. Nach einer in Mombas eingelaufenen Nachricht be= findet fich Emin Pascha in seiner alten Pro-Aus Schoa Moru (ein burch Baker's Aufenthalt im Jahre 1864 und 1871 bekannter Ort, 2 Gr., 15' n. Br.) wird berichtet, bag fich vom Albert=Nyanza ben Bahr-el-Gebel hinauf eine große Expedition, mit schwarz = weiß. rother Fahne versehen, auf zahlreichen Rähnen eingeschifft habe. Gin von biefer wegen einer zudiktirten Strafe entlaufener Träger nannte ben Führer Emin Pascha. In der Landschaft Unyoro nordwestlich vom Viktoria-Nyanza habe die Expedition zahlreiche Gefechte bestehen muffen. Bei Babungo fei ihr ein Beer von vielen hundert Soldaten entgegen marschirt gefommen und habe Emin Paicha mit Freuden: falven empfangen. In Kako sei abermals eine Menge Solbaten von Taloro zu ihnen gestoßen, bie aber vorher ihre Offiziere erschoffen hätten, weil diese sie hätten hindern wollen, ihrem Pascha entgegenzureiten. Emin hätten seine alten Anhänger vor Freude bie Sande blutig gebrückt und gefüßt und die Rleider faft vom Leibe gezerrt. — Daß Emin bereits gegenwärtig in ber Acquatorialproving wieder einge= troffen sein kann, ist richtig. Die beutsche Regierung hat bekanntlich erklärt, daß Emin biefen Rug mit einem Theil ber Schuttruppe auf eigene Verantwortung unternimmt. Die schwarzweißerothe Fahne, unter ber Emin marschirt, läßt er alfo nur zu feinem Privatvergnugen wehen.

## Angland.

### Desterreich-Ungarn.

Nach weiteren telegraphischen Nachrichten vom Sonnabend über die ungarischen Reichstagswahlen sind dis jest 366 Resultate bekannt. Gewählt wurden 212 Liberale, 72 Unabhängige, 61 Nationale, 13 Ugronisten, 3 Parteilose. Außerdem sind 3 Stichwahlen erforderlich, ein Bahlakt wurde unterbrochen. Die Liberalen verloren bisher 42 und gewannen 27 Bezirke.

In Pefter Regierungskreisen soll man über ben relativ ungünstigen Wahlausfall sehr verstimmt sein. Es gehen sogar Gerüchte von einer Ministerkrissis. Was daran Wahres ist, bleibt abzuwarten.

Am Freitag ift es gelegentlich ber Wahlen noch zu Auheftörungen gekommen, die eine große Ausdehnung annahmen. In Banffy = Hunyab (Siebenbürgen), wo der Kandidat der Liberalen gegenüber demjenigen der Unabhängigkeitspartei in großem Vortheile war, fürmte die Unabhängigkeitspartei das Wahllokal und zerriß die Wahlbokumente. Der Wahlpräsident und mehrere Anwesende wurden verwundet. Die Gendarmerie mußte von der Waffe Gebrauch machen: 3 Personen wurden getöbtet, zahlreiche verwundet. Die Wahl wurde unterbrochen. Eine Militärabtheilung trieb die Volksmenge auseinander. Große Aufregung herrscht im Orte.

Sämmtliche österreichische Bahnen beschlossen vom 1. Februar ab für Getreibes befen beungen im österreicheungarischen Lokalverband eine Tarifermäßigung von 15—17 pct.

Einem Privattelegramm des "Berl. Tgbl." aus Bien zufolge ist die Einführung der Goldwährung bevorstehend. Desterreich erhalte eine neue Münzeinheit, welche ungefähr die Hälfte des bisherigen Guldens repräsentire; dies käme der deutschen Reichsmark gleich.

Der Senat ertheilte den Handelsverträgen mit Deutschland und Desterreich-Ungarn, sowie der Verlängerung des italienisch = spanischen

Handelsvertrages seine Zustimmung.

In Bern haben am Freitag ber Nationalsrath und der Ständerath über die Sisenbahnsfrage verhandelt. Der Nationalrath hat den Antrag Curti:Zürich, der Bundesrath solle eine Untersuchung über die Sisenbahnfrage (Sisenbahnresorm und Rücklauf) veranstalten, einstimmig angenommen. Im Ständerath wurde ein mit dem Antrag Curti's identischer Antrag Cornaz-Neuenburg angenommen.

In Bern ist die außerordentliche Session der Bundesversammlung am Sonnabend ge=

schlossen worden.

Spanien.

Wie aus Mabrid gemelbet wird, erklärte im spanischen Senate der Minister der öffentslichen Arbeiten de Jsasa dei der Besprechung der Vorbereitungen, welche von Seiten der Sozialisten und Anarchisten für den nächsten 1. Mai getroffen würden, die Regierung nehme die Heraussorderung der Feinde der sozialen Ordnung an und werde den Kampf gegen diesselben rücksichtslos weiterführen.

Belgien.

Die Repräsentantenkammer hat den Gesetzentwurf angenommen, durch welchen die Regiezung ermächtigt wird, die Handelsbeziehungen Belgiens mit benjenigen Staaten, deren Handelsverträge mit Belgien ablaufen, provisorisch zu regeln.

Dänemark.

Das Folkething soll, wie in Kopenhagener ministeriellen Kreisen verlautet, Ende März aufgelöst und die Neuwahlen sollen für den Monat Mai ausgeschrieben werden.

Rußland.

Wie der amtliche "Regierungsbote" meldet, wurde der Kommunikations-Minister v. Hübbenet auf sein Ansuchen seines Amtes enthoben unter Belassung in seiner Stellung als Staatssekretär und Senator. — Der Rücktritt Hübbenets war bereits seit längerer Zeit angekündigt worden.

In Petersburg fand am Sonnabend bie Beerdigung des Großfürsten Konstantin in Gegenwart der Mitglieder der kaiserlichen Familie mit großer Feierlickeit statt. Der Kronprinz von Schweden nahm an der Feier persönlich Theil. Der deutsche Kaiser war durch den General v. Werder vertreten.

Amerika.

Aus Washington melbet ein Heroldtelegramm, daß die demokratische Majorität der Finanzkommission im Kongreß mit 7 gegen 3 Stimmen beschlossen habe, den Mac Kinley-Tarif durch das Einbringen verschiedener Vorlagen theilweise wirkungslos zu machen.

Ein Privatbrief aus Rio de Janeiro melbet die Flucht des Grafen Leopoldine, Präsibenten der allgemeinen Sisenbahn : Gesellschaft von Brasilien. Er entkam auf einem Privatbampfer, ehe die Behörden die Untersuchung gegen ihn einleiten konnten.

Nach einer Melbung aus Rio de Janeiro ist ein neuerlicher Versuch, den Gouverneur der Provinz San Paulo abzusetzen, gescheitert.

Wie aus Washington gemeldet wird, beauftragte am Sonnabend Staatssekretär Blaine den Gefandten Egan, der chilenischen Regierung mitzutheilen, daß Präsident Harrison die Vorschläge Chiles zur Beilegung des zwischen den Vereinigten Staaten und Chile schwebenden Konsliktes für befriedigend halte.

### Provinzielles.

X Gollub, 31. Januar. (Bergnügen. Beschäbigung. Bersetung.) Die hiesige Lieberstasel veranstaltet am 20. Februar d. J. ihr erstes Wintervergnügen. — Die von Lissewonach der Stadt erst vor Kurzem gelegte Telephonsleitung ist durch ruchlose Hände schon beschädigt worden. Der Besiger der Telephonleitung, Herr Lewin in Mühle Lissewo, hat für die Ersmittelung des Thäters eine ansehnliche Beslohnung ausgesetzt. — An Stelle des am 1. Februar von hier nach Danzig versetzen Gerichtsvollziehers Helwig ist der Gerichtsvollzieher Urbanski hierher versetzt.

L Strasburg, 31. Januar. (Konzert. Plötlicher Tod.) Ein feltener Kunftgenuß wurde dem hiefigen musikliebenden Publikum durch bas Konzert geboten, welches der Königl. Hofz verschweisen Damen v. Pilgrim und Schönfeld gestern Abends hierselbst veranstaltete. Der gute Rufder Künstler hatte eine solche Menge Konzertteilnehmer herangelockt, daß die geräumige Aula des Kgl. Gymnasiums fast überfüllt war. Die Künstler ernteten stürmischen Beisal, und Geld mangelte.

dieser war wohlverdient. — Einen tragischen Abschluß hatte Raisers Geburtstag für den hiesigen Schuldiener und Nachtwächter Ramm Derselbe, ein nüchterner und pflichttreuer Mann, hatte in der genannten Nacht wie gewöhnlich seinen Wachtbienst verrichtet, aber auch hier und da ein wenig mitgeseiert. Bom Dienste heimgekehrt, versiel er in einen krampfartigen Zustand, aus welchem er nicht mehr erwachte. Der hinzugerufene Arzt konnte nur noch den Tod, verursacht durch Herzschlag, selfstellen.

@ Löban, 31. Januar. (Feuer. Lehrer= verein. Kaifers Geburtstag.) Am letten Freitage brannte im Laufe bes Nachmittags das auf dem Wege von Löbau nach Tinnwalde gelegene Chauffeehäuschen nieder. Obwohl die Feuers wehr bald zur Stelle war, ift leiber ein Menschenleben zu beklagen, in ber Person eines alten, fränklichen Mannes, ber sich nicht schnell genug retten konnte. — Der Lehrerverein "Löban und Umgegend" feiert am 13. Februar in den Räumen des Hotels jum schwarzen Abler fein diesjähriges Stiftungsfest, bestehend in Theater mit barauffolgendem Balle. Bur Aufführung gelangt bas breiaktige Stud "Die gartlichen Bermandten". - Geftern feierte bie hiefige Schmiebe = Junung ben Geburtstag Gr. Majestät des Kaisers nachträglich durch einen Ball im Saale des Frl. Lilienthal. Das Fest hatte einen recht gemüthlichen Verlauf und hielt bie Theilnehmer bis zu früher Morgenstunde beisammen.

Grandenz, 31. Januar. (Gegen bas Bolksschulgeset) foll hier bem "Gef." zufolge nächsten Sonntag, den 7. Februar, eine all= gemeine Wählerversammlung abgehalten werben, an der Babler fammtlicher Parteien theil= nehmen werben. Bur näheren Vorbereitung berfelben foll bereits am Montag Abend 81/ Uhr eine gemeinsame Besprechung ber Wähler fämmtlicher Barteien ftattfinden. Gs foll babei jum Ausbruck gebracht werben, bag bie Gin= bringung diefes Gesetzes im Kreise aller Parteien die tiefgehenste Mißstimmung hervorgerufen hat. Den Abgeordneten foll Renntnig bavon gegeben werden, baß sie auf gang andere Boraussetzungen bin gewählt sind und felbst die fonfervativen Bahler hierin nicht hinter sich haben.

Danzig, 30 Januar. (Einen energischen Protest) gegen das neue Volksschulgesetz beabssichtigt die liberale Bürgerschaft unserer Stadt einzulegen. Zu diesem Zwecke wird in kurzer Zeit eine große Versammlung einberusen werden, an welcher auch die hiesigen Landtags: Absgeordneten theilnehmen werden.

Mohrungen, 31. Januar. (Vorschuß= verein. Unfall.) In der heutigen General= Versammlung des hiesigen Vorschuß = Vereins (G. G. m. u. Saftpfl.) wurde der Geschäfts= und Kaffenbericht pro 1891 vorgetragen. Der= felbe betrug in Ginnahme und Ausgabe 587 297,09 Mark und ergab einen Reingewinn von 3511,92 Mark. Die Dividende wurde auf 6 pCt. festgesetzt. Den Schluß bildete die Wahl von drei Mitgliedern des Aufsichtsraths an Stelle ber ausscheibenben. Es wurden gewählt : Uhrmacher D. Kluß, Rentier Rehring und Rentier S. Lietke. — Am 28. b. M. murbe ber Arbeiter B. aus bem naben Gottswalde in das hiesige Kreis-Krankenhaus gebracht, welcher an bemfelben Tage an einer im Betriebe befindlichen Dreschmaschine beim Abnehmen eines Riemens in das Getriebe gekommen und sich dabei bedeutende Kopfverletzungen zugezogen

Johannisburg, 30. Januar. (Ein grauens volle Unihat) ist vor kurzem in der Breitensheider Forst verübt worden. Ein Holzmeister war in einer Rammer mit Holzkleinmachen des schästigt, als sein zichtriges Kind zu ihm kam. In einem Wahnsinnsanfall hieb er nach demselben mit der Art, so daß der Kopf fast vollskändig vom Rumpse getrennt wurde, und warf dann die Leiche hinaus. Seitens der Polizei sestgenommen und bewacht, wurde er mehrsach von Aerzten untersucht und ist nun der Irrenanstalt Kortau überwiesen worden. Der Mann hatte schon früher Anfälle von Irrsinn gezeigt und die Wahnvorstellung geäußert, daß die Seinen in Noth gerathen könnten, und es besser sei, daß sie fürben.

Gumbinnen, 30. Januar. (Eine gewaltige Fußtour.) Gine 69jährige Greifin mar auf Bitten ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes eines Schneidermeifters Fr. aus Littauen nach Berlin gekommen. In Berlin aber gefiel es ber Alten garnicht, ba sie nur littauisch verfteht. Wenn sich nun Schwiegersohn und Tochter beutsch unterhielten, argwöhnte fie und gerieth allemal in Wuth. Gines Tages unternahm ber Schwiegersohn fammt feiner jungen Frau einen kleinen Gang. Als sie von bem-felben heimkehrten, mar die Mutter mit ihrem Reisegepäck verschwunden. Alle Rachforschungen blieben vergebens. Diefer Tage meldete die Polizei des Seimathorts der Greifin aus Littauen, bag bie Bermifte nach wochenlanger Fußwanderung mit ihrem Gepack wohlbehalten zu Haufe angelangt fei. Diefelbe hatte bi weite Reise zu Fuß zuruckgelegt, weil es ihr

Bromberg, 30. Januar. (Bur Sonntags: 1 rube.) Nach Anhörung ber Intereffenten hat bie Bromberger Sanbelskammer beichloffen ber Regierung anheimzustellen, die Sonntageruhe für ben Begirt Bromberg in bie Beit von 2 Uhr Nachmittag ab zu verlegen. Da nament= lich in ben kleinen Städten die Landleute in den Mittagsstunden ihre Einkäufe machen und Nachmittags auch fonft Geschäftsftille zu herrschen pflegt, ift man mit bem Beschluß allgemein ein= perstanben.

### Lokales.

Thorn, ben 1. Februar.

- [Perfonalien.] Der Befiger herrmann Wichert zu Gurste ift gum Schulporfteber für Gurste und ber Arbeiter Julius Oftrowski in Karczemka ist als Amtsbiener für ben Amisbezirk Dittlotschin und als Gemeinbebiener für die Gemeindebezirke Ottlotschin und Dttlotschinet bestätigt worben.

Die Bermenbung von Rach = nahme = Postfarten,] bie auf ber Rud= feite mit Quittung verfeben finb, ift in letter Zeit wieberholt in ber Presse unter Empsehlung derfelben als billigstes Inkassomittel angerathen worden. Verschiedene Oberpostdirektionen er= laffen baraufhin Erklärungen, aus benen ber= vorgeht, daß in ber Folge Postkarten unter Nachnahme nicht mehr zur Beförderung zu= gelaffen werben, ebenso wie Drucksachen und Waarenproben, auch wenn für diese Sendungen

bas volle Briefporto entrichtet wird. — [Runbgebung gegen bas Schulgeset.] Wie in vielen anderen westpreußischen Städten, hat bas projektirte Bolksichulgeset auch bei uns unter ber beutschen Bevölkerung große Erregung hervorgerufen. Bur Stellungnahme gegen biefes Gefet foll baber Montag, den 8. Februar, eine Versammlung im Schütenhaussaale abgehalten werben, in welcher die hauptpunkte bes Gefetentwurfs furz erläutert und eine entsprechenbe Refolution gefaßt werben foll.

- Unfern katholischen Lehrer= Berein hätten wir nun boch. Geftern fand die konstituirende Versammlung im Nicolai'schen Lokale statt. Dreizehn Lehrer traten dem neuen Bereine bei. In ben Vorstand wurden die folgenden Herren gewählt : Samiet, Borfitenber, Bator, (früherer Borfitenber im "freien Lehrer= vereine") stellvertretender Vorsitzender, Rufing aus Mocker, Schriftführer, Zulawski, Rendant. Bemerkenswerth ift, daß nicht alle anwesenden Lehrer bem neuen Berbande beitraten.

[Der Thorner Westpreußische Schiffer = Berein] hielt gestern im Lotale bes herrn Restaurateur Bierrath eine fehr zahl= reich besuchte Hauptversammlung ab. Vorsigende, herr Fansche, eröffnete die Situng mit einem Soch auf den Raifer, welches von ben Anwesenden begeistert aufgenommen murbe. Nach Berichterstattung und Erledigung mehrerer Anträge aus ber Versammlung legte ber Ren= bant bes Vereins, herr herzberg, Rechnung. Rach biefer gablt ber Berein 50 Mitglieder und befigt ein Vermögen von 417 M. 90 Bf. welches verzinslich angelegt ift. Die Rechnung wurde für richtig befunden und bechargirt. In ben Borftand wurden gewählt die Herren | besucht.

Fansche (Borfitenber), J. Reimann (Stellvertreter), Bergberg (Rendant), Bippan (Raffen= revifor), Benichel (Schriftführer). Außerdem wurden noch 18 herren zu Vertrauensmännern gewählt. Sämmtliche Gewählten nahmen die Wahl an. Neu aufgenommen wurden 3 Mit: glieber. Von ber Anstellung eines juriftischen Beamten für schriftliche Arbeiten wurde Abstand genommen und dem Vorsitzenben, Herrn Fansche, für seine aufopfernde vierjährige Thätigfeit jum Beften bes Bereins ber Dant der Versammlung ausgesprochen, sowie eine Gratifitation bewilligt. Ferner murben gur Un= schäffung einer Vereinsflagge 150 M. bewilligt. Nachdem die Versammlung mit einem Hoch auf ben Vorstand und ben Verein burch den Bor= fitzenden geschlossen worden war, blieben die Mitglieder noch längere Zeit gemüthlich bei= sammen.

— [Der Rriegerverein] veran= ftaltete zur Feier bes Geburtstages unferes Raisers am Sonnabend eine größere Festlichkeit im Saale bes Schützenhauses, welche sich eines zahlreichen Besuches zu erfreuen hatte. Kapelle der Einundsechziger konzertirte und der Vorsitzende des Vereins, herr Oberftlieutenant 3. D. von Zawadda hielt eine von warmer Begeisterung burchbrungene Festrebe, welche in einem Hoch auf ben Raiser gipfelte. langten patriotische und humoristische Vorträge gur Aufführung, benen ber lebhaftefte Beifall Den Abschluß des in gespendet murbe. harmonischer Weise verlaufenen Festes bilbete ber Tanz, an bem sich zahlreiche Personen betheiligten und erft als die Sonne bereits am Horizont emporgestiegen mar, bachten bie Letten der Festtheilnehmer an den Seimweg.

- |Die Thorner Liebertafel] giebt ihren Paffiven und Angehörigen am nächsten Sonnabend im Artushof ihr zweites Winterkonzert mit nachfolgendem Tanz.

- [Ronzert.] Das gestrige Konzert ber Kapelle ber Ginundzwanziger unter Leitung bes Rgl. Militärmufit: Dirigenten herrn Müller erfreute fich eines recht zahlreichen Besuches und die Leiftungen ber Rapelle fanden ungetheilten Beifall. Das "Schmiedeliedchen" von Gilenberg und das Potpourri "Was sich Berlin erzählt" von Kersten wurden stürmisch da capo verlangt.

— [Vortrag.] Am Donnerstag, den 11. Februar, Abends 8 Uhr, wird der praktische Bertreter ber Naturheilkunde, herr Rettlit aus Bromberg im oberen Saale bes Schützenhauses einen Vortrag über "Pfarrer Seb. Kneipp und die Naturheilkunde" halten, auf welchen wir auch hierdurch aufmerksam machen wollen.

— [Bom geftrigen Sonntag.] Die Nachwirfungen bes Falb'ichen fritischen Tages, bes 28. Januar, machten fich geftern recht beutlich bemerkbar: ein gewaltiger Sturm= wind braufte burch die Strafen und machte ben Aufenthalt auf denfelben höchst unangenehm. Nachmittags ichüttelte ber Sturm auch noch verschiebene Regenguffe aus ben grauen Wolken, sodaß der Straßenverkehr ein ziemlich geringer war, es war Jeber froh, wenn er unter schützenbem Dache war. Die regelmäßigen Militärkonzerte bes Abends im Artushofe und im Schützenhause waren bagegen recht gut

[ Jugenbliche Ginbrecher = | ber Rebaktion eingegangen 3 Mark von herrn banbe. ] Durch einen glücklichen Zufall ift es gelungen, ber Ginbrecher habhaft zu werben, bie bereits zweimal der hiesigen Volksküche einen Befuch abgestattet und Epwaaren sowie verschiedene andere Gegenstände baraus gestohlen haben. Es sind das fünf 12-14jährige Kinder, die schon äußerlich den Eindruck von abgefeimten Verbrechern machen: Franz Sipniewski und beffen Schwester Marianna Sipniewsti, Johann Buller, Johann und Leo Boganski, fämmtlich in Moder wohnhaft. In bie Boltstuche gelangten fie baburch, daß fie bas Fenfter eindrückten und einstiegen. Gestern versuchten sie einen Ginbruch in der Altst. evangel. Kirche. Nach der Abendandacht ließen fie fich baselbst einschließen und machten sich baran, ben Opferkasten zu erbrechen, und als dies nicht gelang, mit einem Meffer zu zerschneiben. Da es bunkel in ber Rirche mar, brannten fie Streichhölzchen an, um bei ihrer Diebesarbeit feben gu fonnen. Borübergebenbe wurden durch den ab und zu in der Kirche aufflammenben Lichtschein aufmerksam und fo gelang es, bie faubere Banbe auf frifcher That abzufaffen und hinter Schloß und Riegel zu bringen. Außerbem haben die vielversprechenben Früchtchen beim Betteln verschiedene kleinere Diebstähle verübt. Jedenfalls wird ihnen burch Unterbringung in einer Befferungsanftalt für längere Beit ihr fauberes Sandwert gelegt

- [Bolizeiliches.] Berhaftet murben

15 Personen.

[Bonber Beichfel] wird ge= melbet: Die Gisbrechdampfer weilen gur Beit immer noch bei Langfelbe, boch ift zu erwarten, baß biefelben bei weiterem Steigen bes Baffers nunmehr ichneller vorwärts tommen werden. Die foniglichen Strommeifter haben Meffungen bes Gifes von Dirschau bis Biedel aufwärts vorgenommen, um bie Stärke ber Gismaffen in Rudficht auf ben später auch bort erfolgenden Gisaufbruch festzustellen. — Heutiger Wafferstand 1,82 Meter.

Mocker, 1. Februar. (Die hiefige Lieder= tafel) beging geftern in ihrem Bereinslofal, bem Wiener Rafé, ihr diesjähriges Wintervergnügen mit Damen. Trot der Ungunft des Wetters hatten fich bie meiften Bereinsmitglieder gufammengefunden. Biele Gäfte aus Thorn und Umgegend waren fogar erschienen. Die Lieder= tafel hat barin wieber bas Rechte getroffen, in= bem sie von ihrem bisherigen Programm abwich, komische Aufführungen, die ja nun beinahe jeder Berein bis zum Ermüden bringt, strich und an beren Stelle einen gemischten Chor, sowie ein Damenquartett feste. Der fruh beginnenbe Tanz hielt die Mehrzahl der Theilnehmer bis jum frühen Morgen zusammen. Wie wir hören, gebenkt herr Operndirigent Schwarz, ber bie Chore in Mocker brav leitete, bort einen ge= mischten Chor im Anschlusse an die Liedertafel ins Leben zu rufen. Wir munschen bem thätigen Manne viel Glud zu feinem Borhaben.

Bodgorg, 1. Febr. (Diebstahl.) Geftern Abend entwendete ber Schachtmeister Piontet in dem Heymann'schen Lokale eine Rifte Zigarren, wurde aber ertappt und durch den Gendarm Pagalies verhaftet.

Deffentliche Quittung. Bur Ablösung der Mumination sind bei D. G., welche bem Magistrat übergeben worden

### Gemeinnütiges.

In einer Zeitepoche wie die unfrige, wo Anfprüche und Anforderungen an die Beiftungs. fähigkeit eines Jeden, ob hoch ober gering, auf das Aeugerste gestiegen sind, erlahmen auch die Kräfte des Stärksten zeitweise, und er bedarf eines Stärkungsmittels, um das erwünschte Ziel erreichen zu können. Wie nahe liegt dann die Gefahr, sich eines unzweckmäßigen Reignittels zu bedienen, welches trot bes augenblicklichen Bortheils burch bie nachfolgenbe Reaktion den Rörper auf das Empfindlichfte ichabigt. Welch ausgezeichnetes Genußmittel bietet dagegen Kemmerich's Fleisch - Pepton! Dieses Präparat, welches im Wesentlichen aus gelösten oder künstlich verdauten Eiweißstoffen besteht, wird direkt in den Säftestrom bes Rorpers übergeführt und außert fofort feine belebenbe Birfung,

### Telegraphifdie Borfen-Devefche.

| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | Derrett T. Occumen    |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| Fonds fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 7      | 30 1.92. |
| Russische Bai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iknoten               | 200,50 | 139,05   |
| Warschau &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tage                  | 200,60 |          |
| Deutsche Reichsanleihe 31/20/0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 99,10  | 99,20    |
| Br. 40/2 Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 106,70 | 106,90   |
| Polnische Pfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | indbriefe 5%          | 63,00  | 63,00    |
| bo. Liquid. Pfandbriefe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 60,50  | 60,30    |
| Wester. Pfandbr. 31/20/0 neul. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 95,30  | 95,30    |
| Diskonto-CommAntheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 187,90 | 186,10   |
| Defterr. Creditaktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 172,90 | 171,25   |
| Defterr. Bankn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 173 15 | 172,75   |
| Weizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | April-Mai             | 200,75 | 203,00   |
| Carriages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mai-Juni              | 201.75 | 199,75   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Loco in New-Port      | 1 d    | 1d33/4   |
| CONTRACT OF A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 34/10C |          |
| Roggen :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ioen                  | 209 00 | 210,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April-Mai             | 204,00 | 211,50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mai-Juni              | 202,00 | 203,75   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juni-Juli             | 200,00 | 201,50   |
| Müböl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | April-Mai             | 55,20  | 54.50    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juli-August           | 55,00  | 54,30    |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | loco mit 50 M. Steuer | 65,60  | 65,30    |
| THE PARTY OF THE P | bo. mit 70 M. bo.     | 46,10  | 45,90    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | April-Mai 70er        | 46,30  | 44,70    |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sept. Dft. 70er       |        |          |
| Wechsel-Distont 3%; Lombard-Binifuß für deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |          |
| Staats-Anl. 31/20/0, für andere offetten 40/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |        |          |

Rönigsberg, 1 Februar. (v. Portatius u. Grothe.)

Spiritus : Debeiche.

20co cont. 50er —,— Bf., 64,50 Sb. —,— bez. nicht conting. 70er —,— " 45,00 " —,— "

Berantwortlicher Rebafteur : Dr. Julius Pasig in Thorn.

Das Preiswürdigste = Burfinftoff f. einen gang. Angug gu M. 5.85, Burfinkoff f. einen gang. Angug gu M. 7,95, direkt an Jedermann durch das Burkin-Fabrik-Depot Oettinger & Co., Frankfurt a. M. Mufter fofort franco. Nichtpaffenbes wird gurudgenommen.

Mütter, Vorsicht bei der Wahl der zum Waschen und Baden der Säuglinge und Kinder. Verlangt

Doering's Seife mit der Eule. sie ist wegen ihrer unübertroffenen Milde und Reizlosigkeit für die zarte Haut der Kleinen die geeignetste, sie ist die beste Seife der Welt. Preis 40 Pfg. Zu haben in Thorn bei Anders & Co., Brüdenstr; Ida Behrend, Allsstädt. Martt; Ant. Koczwara, Drog. und Barf.; Ad. Majer, Breitestraße; Victoria-Droguerie, Bromberg. Engros-Verkauf: Doering & Co., Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M.

# Einen großen Hausflurladen

M. Suchowolski, Glifabethftr. 14.

Gine herrschaftliche Wohnung ist in meinem Haule, Bromberger Borstabt, Schulstraße 114, sofort zu vermiethen.

Maurermeister Soppart.

Betnitelsen. neusenel, Segtelst. 10.

Fr. Wohnung zu verm. Paulinerstr. 2, 2 Tr.

Wohnung zu verm. Paulinerstr. 2, 2 Tr.

Wohnung zu verm. Paulinerstr. 2, 2 Tr.

Aroke Rohnung ent a geth. Prücksuftr. 16

Kleine Wohnungen zu bermiethen Brickenstraße Mr. 24. Bub. gu verm. Mauerftr. 36. W. Hoehle. Wohnung v. 5 3im., Ruche u. 3ub. Schillerstraße 12 (410).

2 Treppen bei Krajewski, Bigewirth. Wohnungen zu bermiethen Reuftädtischer Marft 12. Bu erfragen 2 Treppen.

ine große Wohnung von 4 bis 5 Zimmern nebst Zubehör, 1. Gtage, zum 1. April zu vermiethen. M. Suchowolski, Glifabethftr. 14. Die bon Bern Schwerin innegehabte

Parterre-Wohnung Seglerstr. 11 ist v. 1. April zu vermiethen Näheres bei J. Keil. Schillerftr., 2. Gtage, ift eine freundliche

Wohnung, 5 Zimmer, Ruche, Wafferl. n. f 3. v. 1. Apr. b. 3. an ruhige Miether billigft zu berm. Parterre ift 1 Zimmer nebst Cab. vom 1. April zu vermiethen. G. Scheda.

ie bom Fräulein Helene Rosenhagen seit 61/2 3ahren innegehabte 23 ohnung ift bom 1. April zu vermiethen. J. Keil, Seglerstrasse 30.

1 Wohnung v. 4 Zimmern u. Zubehör v. 1. April zu berm. Gerftenftraße 13.

1 Fleiner Laden mit Wohnung und eine 2 Wohnungen b. 2 Zim., Küche fleine Wohnung per sofort zu vermiethen.
Hermann Dann.
Reserwhon. p. 1. April cr., 1 eventl. auch Reserwhon, p. 1. April cr., 1 eventl. auch 2 möbl. Zimmer u. Burschengel. p. 15. Jan. in meinem Hause vis-a-vis bem Bromberg. Thor zu vermieth. M. Borowiak Nr. 2 Gr. fr. Wohnung, auch getheilt, fofort gu bermiethen. Henschel, Seglerftr. 10.

> 1 große Wohnung, evt, a. geth , Brückenftr, 16 3. v. Zu erfr. bei Skowronski, Brombgftr. 1. Jersetzungshalber ist vom 1. April 1892 ab die 2. Etage, Briddenstr. 12, zu ver-

> Die von Herrn Rechtsanwalt Polcyn be-wohnte 2. Stage ist per 1. April für 560 Mart zu vermiethen. S. Czechak, Kulmerstraße.

Eine Wohnung, 2 Bimmer und Bubehör möbl. ober ummöblirt, ju verm. bei F. Gerbis. Möbl Zimmer fof. 3. verm. Tuchmacherftr. 20

1 Wohnung in der 2. Etage ift vom 1. April 1892 zu verm.
J. Dinter, Schillerstraße 8. 1 gr. herrsch. Wohn. v. 5 Zim., 1 fl. ,, v. 3 Zim.,

1 fl. Wohnung im alten Sause gu verm. Gude, Gerechteftr. 9.

3 Binnuter, Entree, helle Ruche u. Bubehör billig zu bermiethen. Theodor Rupinski, Schuhmacherftr. 24 Mittelwohnung, 2 gr. Zimmer u. Rüch., 3u vermiethen Heiligegeiftstraße 13.

maugshalber eine Wohnung,
5 Zimmer nebst Zubehör, Aromberger Vorstadt, I. Linie,
Willa Pastor, II. Etage,
per sofort oder per 1. April billigst zu vermiethen. Gendalelbst verschiedene elegante Möbel zu verfaufen

Gin freundl. möbl. Zimmer, mit Ausficht auf die Beichsel, von sofort zu
vermiethen Schloßstraße 10, II.

Fein möbl. Zim. Breitestr. 41.

Geräumiger Speicherraum,
parterre, sofort zu vermiethen. Offerten
unter "Speicherraum" in die Exped. d. 3tg.

### Wehr. renov. 280huungen von 2 Zim., Zubehör, habe in meinem Saufe RI. Moder 606, von fogl. ober später bill. zu vermiethen.

1 Wohnung zu verm. bei H. Ransch. Fraberstr. 3, bei Askanas, 1. Et., gr. Stube, gr. helle Ruche, Reller, zu vermiethen. freundl. Wohnung, 2 Zimmer u. Rüche

Möblirtes Bimmer zu vermiethen Gerberstraße 23, parterre. 1 billig. Logis zu haben Gerechteftraße 16, 11. Möbl. Zimmer, für 1 auch 2 Grn. paffend, mit auch ohne Beköstigung zu berm. Altstädtischer Markt 34.

1 m. Bim. b. gu b. Glifabethftr. 266 (7), 111, r (But möbl. Zimmer mit Rabinet gu haben Brudenftr. 16. Bu erfragen 1 Treppe rechts.

M. Zim. z. v. Mauerstr. 395 Hohle'sches Haus. nt möbl. Barterrewohnung, mit auch ohne Burschengelaß gu vermiethen Coppernifusftr. 12, 2. Etage. Artushof

Dobl. Wohnung fofort zu ber-Gerstenstraßen Ecke 11.

Billiges Logis u. Beköstigung Mauerstrasse 22, links, 3 Trp. Gin möblirtes Zimmer

sofort zu verm. Paulinerstraße 2, 2 Tr. gut möbl. Zimmer, mit auch ohne Beföftig., Rlofterftraße 20. Gin frdl. möbl Zimmer z. v. Araberftr. 3, 111 Gut möblirtes Borbergimmer

nebst Burichengelaß zu vermiether Reuftädtischer Martt 212 (23). Schillerstr. 6, 1, möblirtes Zimmer zu verm. 1 möbl. 3im. 3.verm. Golz'ideshaus, Tuchmacherftraße 22.

Bleichsucht, Blutarmuth und allgemeine Schwächezustände etc.

Vorzüglich wirkend, selbst in Fällen wo alle anderen Präparate versagten. Ein Versuch wird dies bestätigen. Die ächten Koelner Klosterpillen stärken den Magen, erhöhen den Stoffwechsel, schaffen neues u. gesundes Blut in den Körper u. beseitigen alle von Bleichsucht, Blutarmuth u. Schwäche herrührenden Krankheitszustände. Greifen die Zähne durchaus nicht an und werden selbst vom geschwächtesten Magen vertragen. Die Koelner Klosterpillen sollten von allen Bleichsüchtigen und Blutarmen genommen werden, sobald Anzeichen dieser Krankheiten vorhanden.

Nur ächt mit obiger Schutzmarke "schwarze Nonne", worau an beim Einkauf achten wolle. Preis per Schachtel mit 180 Pillen Mk. 1.50. — Bestandtheile genau angegeben. Ernklitleh in Apotheken.

hier in der Lowen-Apothete.

n dem Hause Strobandstraße Rr. 1 ift die Wohnung, welche Frau Kreisrichter Coeler gegenwärtig bewohnt,

bestehend aus 6 Zimmern, vom 1. April cr. ab zu vermiethen. Näheres Elisabethstraße 20, im Comptoir. In bem Saufe Bachestrasse No. 9 ift eine Wohnung von 3 Zimmern und Zubehör, edoch ohne Rüche, hochparterre, und eine

Wohnung von 3 Zimmern und Zubehör im dritten Stock zu vermiethen. Näheres Glisabethstraße 20, im Comptoir

230hnung von 3 Bim., 211f. u Zubeh Breitestrasse No. 4.

Gine Wohnung f. d. 2, Et. i. v. 1. April 3u vermiethen. D. Sternberg, Breitestr Möbl. Zimmer b. 3 v. Glifabethftr. 266(7), Illr. 1 m. Borbergim, f 3. v. Breiteftr. 16, II Tr.

Geräumiger Speicherraum,

Barterrezim. u. Kab., auf Wunsch auch | Eine gangb. Bäckerei, mitten in ber Stadt, ist von fofort billig zu übernehmen. Zu erfr. b. T. Schröder, Bindstraße.

möbl. Zimmer u. Rab., m. a. ohne Beföft., f. 1 auch 2 Grn. zu verm. Brückenftr. 14, ll v.

Möblirtes Zimmer zu vermiethen Mellinstr. 88, 2 Tr.

Speicher mit 5 Räumen

v. 1. April 3. verm. A. Wolff, Reuft. Diaret 23. Schillerstraße 7 ift der Geschäfts-Reller von fogl. zu verm Bu erfr. bei S. Simon. Gine Remife, parterre gelegen, vermiethen Breitestraße 455.

Schneenetze, Pferdedecken, Schlafdecken. Reisedecken, empfiehlt

Carl Mallon, Thorn.

2 Lehrmädehen jum fof. Untritt gefucht. Louis Feldmann, Breiteftr. 30.

Heute Nacht entschlief sanft nach schweren Leiden mein inniggeliebter Mann, unser theurer Vater, Bruder, Schwager und Onkel, der Postsekretair

zeigen Forst (Lausitz) und Thorn, den 1. Februar 1892.

Marie Horst, geb. Goldammer, zugleich im Namen der übrigen Hinterbliebenen.

öffentlicht wird:

Gin großer Speicher mit Ginfahrt vi fofort zu verm. Altstädt, Markt 17. Geschw. Bayer.

Wiesbaden.

Ziehung im Königl. Regierungsgebände.

Nächste und günstigste Lotterie!!

TCIIC 3311 Geldgewinne ohne Abzug. 125,000 M. Hanptgew. 50,000, 10,000 M. etc.

Originalloose Mark 3. Lifte und Porto 30 Pfg. beifügen.

General-Debit F. de Fallois, Lotteriebant, Wiesbaden. Reichsbant-Giro-Conto.

Amerikanische Glanz-Stärke

Diefe bis jeht unübertroffene Starte hat fich gang außerorbentlich bewährt; fie enthält alle jum guten Gelingen erforberlichen

Substanzen in dem richtigen Verhältnift, io daß die An-wendung steis eine sichere und leichte ist. Der vielen Nach-ahmungen halber beachte man obiges Fabrifzeichen, das jedem Preis pro Paket 20 Pf. Zu haben in fast allen Colonial-

on Fritz Schulz jun. in Leipzig

von letter Sailon verfaufe, um bamit zu räumen

das Stück von 15 5 Mart an.

Loofe in Thorn bei Oskar Drawert. Sartie Regenmäntel

Ich habe mich in Mocker niedergelassen.
Mocker, den 1. Februar 1892.

Max Gembicki,

pract. Argt, Wund-Argt und

Geburtehelfer.

Glifabethftrage 7.

Bafn-Operationen, Gold-Gullungen,

Rünftliche Gebiffe.

Imprna-, Indan-,

edite Perser-Teppidie.

prientalifche Bandbecorationen, Riffen.

Spiegel., Clavier und Schreibtifch: Teppiche, Schaufelftuhl- und Seffel-

belege u. f. w., sehr effectvolle Mufter, (gesetlich geschüt). Keine Imitation, die auf Cannevas mit dem Häfelhaken gearbeitet wird, sondern echte orientalische Sand-

Enüpferei. Bei Abnahme bes Materials unentgeltlich gelehrt, in einer Stunbe

Gin 20 D.Mtr. großer Smyrna-Teppich

(Handknipferei in einem Stück), Muster aus der Sammlung Ihrer Masestät der Kaiserin Friedrich, auch als Kirchen-Teppich geeignet, ist zu verkausen, sowie andere fertige und angekangene Sachen. Ergebenst

Fran A. Haupt, Schuhmacherftr., Rupinski's Saus, II. Gtage.

Schon nächste Woche Ziehung.

Grosse

1000 Gewinne.

Sauptgewinne im Berthe von:

10,000 Mart,

0

JOOSE à 1 mt.

11 Loofe für 10 Mart, 28 Loofe für 25 Mart, find zu beziehen burch

A. Schrader, Hanpt-Agentur, Sannover, Große Bachoffir. 29.

küdjenwäsche,

fowie leinene Taschentücher, empfieh fehr billig A. Bohm.

Dr. Sprangersche Magentropfen

helfen fofort bei Cobbrennen, Sauren,

Migrane, Magentr., Hebelt, Leibichm., Berichlm., Aufgetricbenfein, Etropheln

tc. Gegen Samorrhoiden, Sarfleibigt., machen viel Appetit. Näheres die Gebrauchsanweisung. Bu haben in den Apothefen

a FI.60 Pfg.

Mart,

Mart.

Mart,

Mart,

00

3000

1000

11. 1. 10. II. 1. 10.

Clara Kühnast,

Paket aufgedruckt ift.

Ziehung schon 8.—10. Febr.

Seute Sonntag, ben 31. Januar, ftarb nach langem Kranfenlager unsere theure

Marie. Berlin, ben 31. Januar 1892. Im Namen ber trauernben

Sinterbliebenen Heinrich Michaelis, Sefrer.

Befanntmachung.

Der Bebarf ber Stadt Thorn an Gifen-Bitriol gur Deginfigirung ber Goffen — etwa 50—70 Centner jährlich — soll für die Zeit vom 1. April 1892 dis 1. April 1893 mindestfordernd vergeben werden. Gebote sind bis zum

8. Februar d. 3., Mittags 12 Uhr bei uns versiegelt und mit Aufschrift einzu-

Thorn, den 23. Januar 1892. **Der Wagistrat.** 

Auftion.

Mittwoch, den 3. Februar er., von Vormittags 10 Uhr ab, werden im hiefigen Bürgerhospital Nach-langegenstände öffentlich versteigert. Hierunter befindet sich auch eine Nähmaschine für Herrenschneider.

Der Magiftrat.

Befanntmachung.

Zufolge Verfügung vom 21. Januar 1892 ift am 23. Januar 1892 die in Thorn errichtete Sandelsniederlaffung bes Raufmanns Andreas Krajewski ebendafelbft unter ber Firma

A. Krajewski

in das diesseitige Firmenregister (unter Mr. 876) eingetragen.

Thorn, ben 21. Januar 1892. Königliches Amtsgericht.

Handelskammer tür Kreis Thorn.

Morgen Dienstag, ben 2.6. Mts., Rachmittags 4 Uhr:

im Handelskammer - Bureau. Thorn den 1. Februar 1892, Handelstammer f. Areis Thorn. Herm. Schwartz jun.

Der Revision der Königl. Gymnafialbibliothet halber find fammtliche aus ber-felben entliehene Bucher in ber Beit vom 1. bis 6. Februar D. J., Nachmittags awischen 3 und 5 Uhr an bie Bibliothef guruckgelieferte Bucher werben nach Ablauf dieses Termins foftenpflichtig abgeholt werben.

Rönigl. Gymnafial-Bibliothef.

Große Lotterie zu Danzig. Biehung icon am 11. Februar cr., Saupt-gewinn Mt. 10 900, Loofe a Mt. 1,10.

Rothe Kreng-Lotterie.

Biehung am S. Februar er , Hauptgewinn Mt. 50000, Loofe a Mt. 3,59. Kölner Domban-Lotterie. Biehung am 18. Februar cr., Hauptgewinn Mt. 75000, Loofe a Mt. 3,50 halt borrathig die Sanpt-Mgentur :

Oskar Drawert, Mitffadt. Martt. Große Lotterie gu Dangig: Daupt-gewinne: 10 000, 5000, 3000 Mart. Biehung am 11. Februar. Loofe a 1 Mt. 10Bf. Grofie Rothe Kreng. Lotterie: Saupt-gewinne: 15000, 5000, 3000 Mart. Biehung am 15. März. Loofe a 1 Mt. 10 Pf. empfiehlt das Lotterie Comptoir von

Ernst Wittenberg, Seglerstraße 30. Borto und Liste 30 Bf.

Amtliche Gewinnlisten von der Schluft-Ziehung ber Anti-fklaverei-Lotterie sind bei mir a 39 Pf. gu hoben. - Original-Gewinnlose diskontire

Die Saupt Algentur : Oskar Drawert, Altstädt. Marft.

orzügliches Malzbier, in Flaschen, emrfiehlt

Max Krüger.

Für meinen Reffen, Chrift, 25 Jahre alt, hübsche Erscheinung, welcher sich zu etabliren beabsichtigt, suche eine passende

Levensgefährtin. Ernstgemeinte, nicht anonyme Offerten nebst Photographie find an mich zu richten unter J. V. 6705 burch b. Exped. d. Berliner Tageblatts, Berlin S.W. Strengfte Disfretion zugefichert.

In Folge Ablaufs der Gjährigen Wahlperiode der unten bezeichneten Deputationen haben Reu-Wahlen und resp. Ernennungen stattgefunden, deren Resultat hierdurch ber-

Alichamt. Borfitzender Stadtrath Behrensborff. Stellvertreter in Behinderungsfällen Stadtbaurath Schmidt. Mitglieder:

Stadtverordneter Tilk, Rriwes, Büchfenmacher Lechner fen., Schlossermeister Labes, Der Aichmeister.

Artusftifts. Deputation. Borfitender Stadtbaurath Schmibt. Mitglieder:

Stadtrath Rittler, Loefdmann, Stadtverordneter G. R Birichberger, Alex. Jacobi, Carl Matthes.

Baubeputation. Vorsitzender Stadtbaurath Schmidt. Mitglieder: Stadtrath Behrensborff,

Stadtverordneter G. R. hirschberger, Borkowski, Alex. Jacobi, Kriwes,

Rope, "Chrift. Sand, Kaufmann Otto Gukich, " Paul Bichert, Bauunternehmer Carl Walter, Malermeister Barmann,

Glasermeifter Bell, Rlempnermeister Meinag Commiffion für Abfuhrwefen (gur Schlichtung ber aus bem Ortsftatut über bas Abfuhrwesen entstehenden Streitigfeiten).

Borfitenber I. Bürgermeifter Dr. Rohli. Mitglieder: Stadtbaurath Schmidt, Stadtrath Richter,

Stadtverordneter Dorau, Kriwes, Tijdlermeifter Roerner. Curatorium ber Rammereifaffe.

Vorsitzender Stadtrath und Rämmerer Stachowig. Witglieder: Stadtrath Richter,

Stadtverordneter Dauben,
Dorau, Fehlauer, Gerbis,

Raufmann Goewe, Sellmoldt Curatorium ber Feuerfocietate-Raffe.

Borfitsender Stabtrath und Rämmerer Stachowis. Mitglieder:

Stadtverordneter G. Dietrich, Matthes. Curatorium ber Sparfaffe.

Borfigenber Stadtrath und Kämmerer Stachowiß. Witglieder: Stabtrath Richter Stadiverordneter Bolff,

Berbis, Matthes. Tenerfozietäte Deputation. Borsitiender Stadtrath Schirmer.

Mitglieder: Stadtbaurath Schmidt, Burgermeister Schustehrus, Stadtverordneter Dauben,

Breuß, Bortowsti,

Rrimes. Schornsteinfegermeifter Fucke, Maurermeifter Blehme. Forft. Deputation. Stadtrath Richter. Mitglieder:

Stadtrath Behrensborff, Oberförfter Baehr, Stadtverordneter Hensel, Fehlauer, Rordes

Till. Raufmann" H. Schwart jun., Apothefer Schnuppe. Gasanftalte. Deputation. Borsikender

Stadtrath Rittler. Mitglieder: Stadtrath Schirmer Stadtrath und Rämmerer Stachowit, Stadtverordneter Fehlauer, Bortowski,

Raufmann Sellmoldt. Thorn, den 28. Januar 1892.

Der Magistrat.

Bettfedern u. Daunen : Rohlenanzünder offerirt billigst Rohlenangunder Fabrif J. Frase, Baderftr. 18.

Greng. und Grundftude Rommiffion.

Borfitgender Bürgermeister Schustehrus. Mitglieder: Oberförster Baehr, Stadtverordneter Breuß,

Hebrick, Carl Pichert, Bortowsti, Rittmeger

Inftitut für d. gewerblichen Fortfchritt, etabtifche Gewerbekaffe.

Borfigender Bürgermeifter Schuftehrus, Mitglieder: Stabtrath Lambect, Stadtverordneter Bortowsti,

Till, Rote, Hartmann, Kriwes, Malermeifter Steinide, Raufmann 23. Lambed.

Rranfenhaus Deputation. Borfitender Bürgermeifter Schuftehrus. Mitglieder:

Stadtrath Richter,
"Engelhardt,
Stadtverordneter Gerbis,
Udolph,

Rentier Ernft Sirichberger, Raufmann 2B. Lambed. Siechenhaus Deputation (befteht aus ben vorstehenden Mitgliedernder Rrantenhaus-Deputation. Mufeums. Deputation.

Borfitender Bürgermeifter Schuftehrus. Mitglieder: Stadtrath Lambed, Stadtverordneten Borfteher Boethke, Stadtverordneter Alex. Jacobi. Stadtverordneter Professor Feherabend, Ubolph.

Barfbeputation. Borfigender Stadtbaurath Schmidt. Mitglieder: Stadtrath Richter, Stadtverordneter Preuß, Kaufmann Helmoldt, Lehrer Appel, Oberförster Baehr.

Canitate. Deputation. Borsitender I. Bürgermeister Dr. Kohli.

Mitglieber: Stadtbaurath Schmidt, Stadtverordneter Dorau,

Apothefer Schnuppe. Sicherheite Deputation. Borfitzender Stadtbaurath Schmibt.

Mitglieber: Stadtrath Behrensborff, Rittler, Stadtverordneter Borfowsti,

Till, Rriwes Schmiedemeifter Emil Blod, Maurermeifter Conrad Schwart, Rlembnermeifter Schulz. Schlachthaus. Deputation.

Borfitenber Stadtratl Rudies. Mitglieder: Stadtrath S. Schwart fen., Stadtverordneter Gerbis,

Wolff, Fleischermeifter Lange, Borchardt. Boltebibliothet.

Borfitender Bürgermeifter Schuftehrus. Witglieber: Stadtrath Rubies Stadtverordneter N. Hirschfeld,

Breuß, Bortowsti, Landrichter Martell, Reftor Spill, Professor Dr. Hirsch Biegelei-Deputation.

Stadtrath Loefdmann. Mitglieber: Stadtbaurath Schmibt, Stadtverordneter G. R. Hirschberger, "Uebrick," "Carl Bichert,

R. Birichfeld, Wegner, " Sand. Kaufmann Otto Guksch,

Steinsetzmeifter Buffe.

Gine erfte Bunarbeiterin p. 1. Marg cr. gefucht. Off. u. F. 50. Exped. b Blattes. Ein junges Mädchen fucht in einem größ. Rurg. u. Weißwaaren geschäfte Thorns als Elevin Placement. Baldgefällige Offerten per Abresse Herrn

Manrermeister G. Soppart.

rhalten dauernde Arbeit beim

Artushof. Dienstag, den 2. Februar cr., Abends 8 Uhr: **III. Sinfonie-Concert** ber Rapelle bes Infant. Regts. von Borde

(4. Pomm.) Nr. 21. Nummerirter Sipplat 1 Mf., Stehplat 75 Bf., Schülerbillets 50 Bf. "Sinfonie (militaire) G-dur" von Hayd'n. Zwei Sätze der unvollendeten Sinfonie-Schubert. Müller, Ronigl. Militar-Mufit-Dirigent.

Donnerstag, ben 4. Februar cr., III. Sinfonie-Concert

der Kapelle des Inf.-Regts. v. d Marwit (8. Bom.) Mr. 61.

Programm u. a.: Sinfonie Nr. 4 (A-dur) Mendelssohn. Onvertüre "Sakuntala" Vorspiel zum Bühnenweih= Festspiel "Parsifal" Goldmark.

Friedemann, Mufitdirigent. Raufmännischer Verein.

Freitag, den 5. Februar, 8 Uhr Abends im Saale bes Artushofes: - Vortrag =

bes Berrn Dr. Pohlmeyer aus Berlin. Thema: Wesen und Werth ber Bolts-bildung für die menschliche Gesellschaft. Es ist gestattet, Gäste einzuführen. Der Vorstand.

Sandwerker=Liedertafel. Connabend, ben 6. Februar, Abends 8 11hr im kleinen Saale bes Schützenhaufes :

Wurstessen.

Gafte willtommen

Der praftische Bertreter der Raturheilfunde, Herr Kettlitz aus Bromberg mirb über

"Pfarrer Seb. Kneipp und die Naturheilfunde" öffentlichen Vortrag

am Donnerftag, ben 11. Februar, Abends 8 11hr im oberen Saale des Schützenhauses hierselbst

halten, wogu Damen und Herren hiermit ergebenft eingelaben werden.
Gintrittskarten sind im Borverkauf a 50 Pf bei herrn F. Ouszynski, Breitestraße, und für Mitglieder des handwerkervereins a 40 Pt. bei herrn

F. Menzel zu haben. An ber Abendtaffe erhöhte Preife.

Eisbahn Grützmühlenteich glatte und sichere Bahn. A. Jamma. Schülerinnen zur Erlernung ber feinen Damenichneiderei tönnen sich jeder Zeit melben bei Geschwister Bayer, Altstädt. Markt 17.

Befanntmadung.

Bitte meinem Manne herrn Otto Körner, Choino, weber Baaren noch Gelb zu berabfolgen, ba ich fur nichts auftomme, auch ift berfelbe nicht berechtigt, für Dominium Choino Getreibe 2c. zu verfaufen., ba ich bas Gut gepachtet habe.

Amelie Körner, geb. Ströhmer.

Gin filb. Armband verloren gegangen auf dem Wege v. d Strobandstr. b. z. Ziegelei. Bitte abzugeben Strobandstr. 3, 1 Tr.

Ein Trauring gez. L S. ift gefunden worden. Der Eigen-thumer wolle sich bei Nehring, Bader-straße 20, Hof, benselben abholen.

empfiehlt A. Böhm. | Ferd. Streitz, Moder, erbeten. Druck und Berlag der Buchdruckerei der "Thorner Oftdeutschen Zeitung" (Ml. Schirmer) in Thorn.